## Sutcliacis-Blat für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comioir im Posthause.

Nº 29. Montag, den 3. Februar 1840.

Ungekommene Gremde vom 31. Januar.

herr Raufm. Rempner aus Rempen, I. im Tyroler; Gr. Guteb. v. Dtodi aus Luffowo, I. im Hotel de Vienne; Br. Gutebef. Scholz aus Dborgnee, Br. Badermeifter Scheche aus Barfchau, I. im Hotel de Dresde; Gr. Dittebrandt, Wachtmeifter im 1 fen Manen-Regt., aus Dftromo, Gr. Bermalter Lengiewicz aus Rledo, I, im Hotel de Paris; Br. Apotheter Laube aus Roften, I. im Hotel de Rome; Gr. Gutep. Balg aus Bittowo, Sr. Raufar. Kornif aus Liffa, I. im Gicht.

1) Bekanntmachung. Die Ainna Rofina Ritthammer vermittwete Leiften= ichneiber Frang, hat mittelft Rauftontrafts vom 11. Juli 1804 das ihr geborig ge= mejene, bier in ber Breitenftrafe sub Do. 120 gelegene Grunbfind an ben biefigen Geilermeifter Gottlob Gifora verfauft. Der Raufer blieb ber Berfauferin einen Raufgelberreft von 1166 Rtlr. 20 Sgr. schutbig, molder auf Grund Diefes Rauftontratte fur Die Lettere in bem Sypothefenbuche bes gebachten Grundftude Rubrica III. Do. 3 einge= tragen worden ift. word hie dord

Das über biefe Forberung von bem vormaligen hiefigen Roniglichen Stadte rzycielce rzeczoney wdowie Franz

Obwieszczenie. Anna Rozyna Ritthammer wdowa kopyciarza Franz przedała kontraktem z dnia II. Lipca 1804 r. nieruchomość do niey należącą, tu przy Szerokiey ulicy pod liczbą 120 położoną, Bogusławowi Sikorze tuteyszemu powroźnikowi. Kupuiący pozostał przedawaiącey 1166 Tal. 20 sgr. z summy szacunkowéy winien. Taż summa została na rzecz przedawaiącey w dziale III. No. 3 księgi hypoteczney rzeczonego gruntu zapisaną.

Dokument na summe wspomniona przez były tuteyszy Sąd Mieyski, wiegerichte, fur die Glaubigerin, Bittme udzielony, składaiący się z kontraktu

getiden, Ar ble Glandlaggin, Without udzlotomy, sklavis growing a korerikge

Frang ausgefertigte Schulb = Dofument, bestehend aus bem Raufvertrage vom 11. Guli 1804 und bem Sppothefen Refog= nitiond : Scheine vom 3. Detober 1804 ift verloren gegangen und es merden ba= ber alle diejenigen, welche an biefe Schuld und bas darüber ausgefertigte Infirument, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Inhaber, Anfpruch gu ma= chen haben, borgelaben, fich binnen 3 Monaten und fpateftens ben 5. Mai 1840 Bormittags um 10 Uhr in uns ferm Partheienzimmer bor bem Deputirten Dber-Landesgerichte-Uffeffor Umbronn gu melben, wibrigenfalls fie damit pra= fludirt werden follen, und bas gebachte Infirument amortifirt werden wirb.

Pofen ben 11. Januar 1840. Romigl. Land= und Stadtgericht.

kupna z dnia II. Lipca 1804 i wykazu hypotecznego z dnia 3. Października 1804 r. zaginal. Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do summy wspomnionéy i wystawionego na nią dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się z takowiemi w przeciągu trzech miesięcy, naypoźniey zaś w terminie dnia 5. Maja r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie naszéy stron przed Deputowanym Assessorem Sa. du Głównego Ambronn zgłosili; inaczéy bowiem zostaną z takowemi prekludowani a dokument wspomniony zostanie amortyzowany.

Poznań, dnia 11. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

A Langemodern

2: Bekanntmachung. Im hofe bes Wirths Lucas Pachura zu Wieszsowo wurde ein Topf mit alten Silbermünzen beim Sandausgraben gefunden, und wird der unbekannte Berlierer ad terminum den 4. März c. Vormittags 41 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts-Rath von Ziegler bei Berlust seines Eigenthumbrechts zur Wahrnehmung desselben hiermit öffentlich vorgeladen.

Roffen ben 24. Januar 1840.

Obwieszczenie. W podwórzu gospodarza Łukasza Pachury w Wieszkowie znaleziony został przy wykopaniu piasku garnek z starą monetą
srebrną, i zapozywa się nieznaiomy
zgubca na termin dnia 4. Marca
r.b. o godz. 11. przedUr. Ziegler, Radz
cą Sądu Ziemsko mieyskiego przy straceniu prawa własności, do przypilnowania onegoż ninieyszem publicznie.

Kościan, dnia 24. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

t septentiges bicking a spilotest a meta

3) Ediktalvorladung. Ueber ben Rachlaß ber zu Dfiet verftorbenen Unna b. Bafrzewefa geb. b. Stargenefa ift am 10. September c. ber erbichaftliche Liqui= bationspregeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht am 7. Darg f. S. Bormittage um 10 Uhr por bem Land= und Ctadt=Gerichte= Dath herrn v. Ziegler im Partheiengim: mer bes hiefigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Korberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Roften am 19. Dobember 1839. Renigl. Band= und Stattgericht.

4) Der Gutebefiber Lambert son Ra= Geweffi gu Geragbowo und die Aima geborne Bierzbowsta verwittwete Gliafge= wicz, haben mittelft Chevertrages bom 29. Ceptember 1839 bie Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen Reuntniß gebracht wird.

Weichen, ben 20. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Proclama. Die von bem jegigen Gefangenwarter Brzozowefi ale gemeje= nen Land : und Stadt-Gerichte-Erefuter und Boten bestellte Dienst = Raution bon vexekutora Królewskiego Sądu Ziem-63 Rthlr. 12 fgr. 6 pf. foll an denfelben sko-mieyskiego złożona, w ilości 63

Zapozew edyktalny. Nad pozo stałością zmarłey w Osięku Ur. Anny z Starzeńskich Zakrzewskie otworzono dnia 10. Września r. b. pro. cess spadkowo - likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Marca 1840 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odeslany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 19. Listop. 1839. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że W. Lambert Raszewski dziedzie dóbr Gorazdowo i Anna z Wierzbowskich owdowiała Eliaszewicz, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Września 1839 r. wspólność maiątku i dorobku wyłaczyli.

Września, dn. 20. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. Kaucya służbowa przez teraźnieyszego dozorcę więźniów Brzozowskiego, iako byłego herausgegeben werben. Es werben ba= Tal. 12 sgr. 6 fen. temuž zwroconą

ber alle, die baran Unfpruche haben foll= ten, biermit aufgeforbert, fie fpateftens in tem, auf ben 31. Mar; 1840 bor bem heren Rammer, Gerichte : 21ue= fultator Scholy bier anftebenden Termine anzumelden und nachzuweisen, widrigen= falls fie mit ihren Unfpruchen an die Rau= tion prafludirt, und an bas ubrige Ber= mogen bes Brzozowefi werben verwiesen merben.

Rrotoschin, ben 4. December 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht. być ma. Przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do kaucyi téyże, pretensye mieć mogą ninieyszém. aby takowe naydaléy w terminie przed W. Scholtz Auskultatorem Sadu Kameralnego na dzień 31. Marca 1840 tu w mieyacu wyznaczonym zameldowali i udowodnili, inaczév bowiem z pretensyami swemi do kaucyi wykluczeni i do innego maiątku Brzozowskiego odesłanemi zostana.

Krotoszyn, dn. 4. Grudnia 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Krotofann,

den 30. Movember 1839.

Das zu Rozmin unter Do. 117 geles gene, bem Bartholomeus Plonegniefi da= felbst gehörige Grundstuck, abgeschätzt auf 85 Mthlr. zufolge ber, nebst Sopothes Penfchein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, foll am 14. Mai 1840 Vermittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt mer= Den.

Die zu biefem Grunbftude gehörige Wiefe wird jedoch von dem Berfaufe aus= geschloffen.

Mlle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateffene in Diefem Ter= mine ju melben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Krotoszynie, dnia 30. Listopada 1839.

Nieruchomość pod No. 117 w Koźminie położona, do Bartłomieja Płonczyńskiego należąca, oszacowana na 85 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze. ma być dnia 14. Maja 1840 przed południem o godzinie Iotey w mieys scu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana,

Wszelako łaka do tey nieruchomości należąca od sprzedaży wyłącza się.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

7) Der Backerneister Ferdinand August Seibel und die Caroline Carl haben mittelst Schevertrages vom 28. August pr. die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin am 20. Januar 1840. Ronigl, Land- und Stabtgericht.

8) Ediktalvorladung. Ueber ben Machlaß ber am 7. Januar 1837 hiersfelbst verstorbenen Wittwe bes Schonfarbers Luschner, Henriette geborne Sawall ift am 22. Mai c. ber erbschaftliche Lisquidations-Prozes erbsset worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche an die erbschaftliche Liquidationes Masse steht ben 16. Mårz f. J. Bormittags 10 Uhr an hiesiger gewöhnlicher Gerichtöstelle vor bem Deputieten herrn Kammergerichts-Affessor Schraber an.

Wer sich in diesem Ternin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, mas nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Robiens ben 25. Oftober 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Pottal = Citation. Der Kammerer Urban hiefelbst, hat bisher als gerichtlicher hand = Abministrator hiefelbst fungirt, und als solcher eine Kaution von 100 Rthlr. erlegt. Diese Funktion hat

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ferdynand August Seidel piekarz i Karolina Karl panna, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Sierpnia r. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 20. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością na dniu 7. Stycznia 1837 tu zmarléy wdowy farbierza Lisznera, Henrietty z domu Sawall, otworzono na dniu 22. Maja r. b. process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy spadkowo-likwidacyinéy wyznaczony, przypada na dzień 16. Marcar. przy. zrana o godzinie 10téy tu w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych przed Deputowanym W Szrader Assessorem Sądu Kamery.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią tylko do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostało.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Poborca kommunalny Urban w mieyscu sprawował dotąd funkcyą sądowego Administratora domowego w mieyscu, i dotąd taki złożył kaucyą 100 Tal. Taż ie-

aufgehort, und bie Raution ber 100 Athlr. foll gurudgezahlt werben. Bevor bies geschieht, werben alle biejenigen, welche aus biefem Berhaltnif an ben zc. Urban irgend einen Unfpruch haben und fich an die Raution ber 100 Athlr. halten wollen, hierdurch borgelaben, fich in bem auf ben 9. Marg 1840 Bor= mittage 10 Uhr in unferm Geschäftelos fale anberaumten Termin zu melben, und ihre Unfpruche geltend ju machen, wibri= genfalls fie ihren Unfpruch an bie Raution, welche bem ic. Urban gurudgezahlt werben wird, verluftig geben, und nur an die Perfon beffelben werden verwiesen werben.

Inowraciam ben 20. December 1839. Ronigl. Land, und Stadt gericht.

10) Bekanntmachung. Der Erbpachter Florian Pawlowski zu Usciecin und das Fraulein Praceda von Moszegenska, haben mittelst Severtrages vom 23sten November v. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreichen, den 6. Januar 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

11) Mothwendiger Verlauf. Land, und Stadtgericht zu Meferig.

Der zu dem hierfelbst unter No. 21. belegenen Grundftude, ben heinrich Bet-ferschen Cheleuten gehörige Garten nebst Bubehor, abgeschätt auf 136 Rthlr. 17

go funkcya ustała i skutkiem tego kau. cya iego 100 Tal. ma iemu być wydaną. Nim iednakże to nastąpi, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, któ. rzy z tych to stósunków do Urbana iakąkolwiek bądź pretensyą roszczą, i téy kaucyi 100 Tal. się trzymać chcą, ażeby się na tym na dzień 9. Marca 1840. o godzinie 10téy w naszym lokalu sądowym wyznaczonym terminie zgłosili, i swe preten. sye uzasadnili, w przeciwnym bowiem razie z ich pretensyami do kaucyi, która Urbanowi zwróconą zostanie, prekludowanemi zostana, i tylko do osoby iego odesłanemi będą.

Inowrocław, d. 20. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, żeUr. Florian Pawłowski, dzierzawca wieezysty Uścięcina i Ur. Praxeda Moszczeńska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Listopada r. pr. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 6. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Ogród do gruntu pod liczbą 21 położonego, należący Henrykowi Beker i małżonce iego należący z przyległościami, oszacowany na 136 Sgr. 6 Pf. gufolge ber, nebft Sypothe= fenschein und Bedingungen in ber Regi= fratur einzusehenden Zare, foll am 15. Mai 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt wer=

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion ipateftens in Diefem Ter= mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Befiger Beinrich Bederfchen Cheleute werben biergu offentlich vorgelaben.

12) Bekanntmachung. Der Gutebefiger Ctanislaus von Rowiedi aus Czarnufgfi und bas Fraulein Pauline b. Ciefielsta, haben mittelft gerichtlichen Bertrages d. d. Mongrowiß ben 22ften November 1839 die in hiefiger Proving besiehende Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes fur die Dauer ihrer funf= tigen Che ausgeschloffen, was hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

13) Bekanntmachung. Der Dublenbesiger Friedrich Reglaff zu Carles muble bei Gdonlante beabfichtigt auf ber eine hollandische Windmuble mit einem ber Buficherung, bag er fich berfelben nur bedienen wolle, wenn die Baffermuble

Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Maja 1840 przed południem o godzinie I i téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu właściciele Henryk Beker i małżonka iego, zapozywaia się ninieyszém publicznie.

Obwieszczenie, W. Stanisław Ho. wiecki dziedzic z Czarnuszki i W. Paulina Ciesielska panna, w skutek układu sądownie w dniu 22. Listopada 1839 r. zawartego, wspólność maiatku i dorobku w prowincyi tuteyszéy exystuiącą, na czas ich przyszłego małżeństwa wyłączyli, co sie ninieyszém do publicznéy podaje wiadomości.

Plesden, ben 11. Januar 1840. Pleszew, dnia II. Stycznia 1840. Rouigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko. mieyski.

Obwieszczenie. Właściciel młyna Fryderyk Retzlaff w Karlsmühle przy Trzciance zamierza na gruncie do sie-Bu feinem Grundflude gehörigen Feldmart bie nalezacym wiatrak hollenderski z iedném gankiem wystawić, z przy-Mahlgange zu erbauen, und hat unter rzeczeniem, iż takowego wtenczas tylko używać bedzie, kiedy młyn iego wodny z przyczyny wielkich mro. gur Binterezeit megen heftigen Frostes zow, lub też braku wody by używaober wegen Baffermangels nicht benutzt werden fonne, die polizeiliche Genehmigung hierzu nachgesucht.

Auf Grund ber Bestimmungen des Mugemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV, §. 229. et seq und der Bekanntsmachung im Bromberger Amtsblatte pro 1837. Seite 274. werden alle diejenigen, welche sich dazu berechtigt glauben, hiersdurch aufgefordert, ihre Einsprüche gegen diese Anlage binnen 8 Wochen präflussvischer Frist bei dem unterzeichneteu Landsraths-Amte anzubringen.

Nach Verlauf bieser Zeit wird kein Widerspruch angenommen, sondern eventualiter ber Konsens zu der gedachten Anlage ertheilt werden.

Czarnifau, ben 14. Januar 1840. Ronigl. Landrathliches Umt.

nem być niemogł; dopraszając się na ten przedmiot zezwolenia policyine. go. W myśl rozporządzenia prawa powszechnego Części II. Tyt. XV. S. 229. i następnych, iako téż obwieszczenia w Dzienniku Bydgoskim z roku 1837 na stronicy 274 obietego wzywa się wszystkich tych, któ. rzyby mniemali mieć prawo do uczynienia opozycyi przeciw temu maia-·cemu nastapić zakładowi, aby takowe w przeciągu ośmiu tygodni pod zagrożeniem prekluzyi podpisanemu Urzędowi Radzco Ziemiańskiemu po. dali. Ile że po upłynieniu pomienionego czasu, na żaden wniosek uwažaném nie będzie, i owszem żądane zezwolenie do wystawienia wspomnio. nego wiatraka udzielonym zostanie.

Czarnkow, d. 14. Stycznia 1840. Król. Ur. Radzco-Ziemiański.

The suit determine the second training the second

envisor of these users and the same things register critical by a solid transition

<sup>14)</sup> Den geehrten Gartenfreunden empfiehlt sich Unterzeichneter ganz ergebenst mit vorzüglich guten frischen Kräuter-, Gemuse- und Blumen, Saamen, 84 Sorten der schönsten Georginen, Melken, Aurikeln, Primeln 2c., so wie auch mit schönen Obsibäumen und Kugel-Akazien zu billigen Preisen. Preise-Verzeichnisse gratis gegen frankirte Briefe bei Adolph Rabending, Kunst- und Handels- gartner zu Wrießen a/D., und beim Herrn Kausmann Vieleseld in Posen, wo auch Vestellungen angenommen und bestens besorgt werden.

<sup>15)</sup> Sonntag ben 2. Februar jum Abendeffen Hasen-Braten mit Bratkartoffeln, à Portion 5 Sgr., nebst Tanzbergnugen bei E. Meyer, im Tschuschkeschen Lokale.